# Nº 51, 52, 53, 54, 55 i 56. Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa i jego okręgu.

## W Krakowie dnia 6 Kwietnia 1844 r.

Nro 2043.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Podaje do wiadomości powszechnej, iż w wykonaniu Reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 4 Marca r. b. Nro 1066, odbędzie się w Biórze Wydziału Spraw Wewnetrznych i P. na dniu 25 Kwietnia r. b. w godzinach przedpołudniowych licytacya przez sekretne deklaracye na wypuszczenie w przedsiębiorstwo dostawy żywności dla osób w Domu Pracy w Jaworzniu osadzonych, a to poczynając od d. 1 Czerwca r. b. Cena dostawy żywności dla jednej osoby dziennie ustavawia się na groszy 14. Mający chęć podjęcia się tego przedsiębiórstwa, zgłosić się winni na dniu powyżej oznaczonym do Bióra Wydziału Spraw W. i P. i złożyć na ręce Senatora Prezydującego deklaracyą opieczętowaną w formie [poniżej wskazanej, mieszczącą na wiérzchu wyszczególnienie przedmiotu do którego się odnosi, i poświadczenie Kassy Głównej W. M. Krakowa o złożonem do jej depozytu vadium, które do niniejszej antrepryzy w kwocie Złp. 588 oznacza się. O innych warunkach licytacyi można powziąść wiadomość w Biórach Wydziału.

#### Wzor do Deklaracyi.

Przejrzawszy i zrozumiawszy dokładnie warunki do licytacyi o przedsiębiorstwo żywienia osób w Jaworznickim Domu Pracy osadzonych, oświadczam niniejszem, iż obowiązuję się żywić po cenie N. N. kazdą osobę w zmiankowanym zakładzie osadzoną wedle wymagań powołanemi warunkami objętych, i na pewność dotrzymania tego zobowiązania się, złożyłem w Kassie Głównej vadium przepisane, jak dowodzi poświadczenie tejże Kassy, na wierzchu tej deklaracyi zamieszczone, w razie uieutrzymania się przy licytacyi zwrot vadium na ręce N. N. zastrzegam. Data i podpis deklaranta z wyszczególnieniem miejsca zamieszkania tegoż. — Kraków dnia 23 Marca 1844 roku.

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff.

Nro 2554.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Gdy Senat Rządzący pod d. 18 b. m. na skutek podania Przełożonego Zgromadzenia XX. Dominikanów zezwolić raczył na udzielenie pozwolenia Zgromadzeniu XX. Dominikanów na zbieranie kwesty przez 6 tygodni, która ma posłużyć na odbudowanie zniszczonych pobudynków przez pożar d. 5 b. m. nastąpiony; przeto Wydział o tém publiczność zawiadomia.

Kraków dnia 30 Marca 1844 roku.

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff. Nro 1632.

#### OBWIESZCZENIE.

## WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM.

W wykonaniu postanowienia Senatu Rządzącego z d. 22 Marca b. r. Nro 1389, podaje do powszechnej wiadomości, iż w d. 16 Kwietnia b. r. odbędzie się w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych licytacya in plus, mianowicie od kwoty Złp. 360 wyraźnie Złotych polskich trzysta sześcdziesiąt rocznego czynszu przez złożenie opieczętowanych deklaracyj, na wypuszczenie w dzierżawę poboru myta drogowego, na nowo wybudowanej zwirowej drodze (chaussee) z Poremby do przewozu na Wiśle w Podłężu, a to na zasadzie Tarysfy i warunków, które przez interessantów w Kancellaryi Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu przejrzane być mogą. Dzierżawa ta trwac bedzie od dnia 1 Maja 1844 r. do końca Grudnia t. r. Licytant złożyć winien będzie w Kassie Głównej tytułem vadii Złp. 50. Deklaracye składane być mają podług wzoru poniżej umieszczonego na ręce Senatora Prezydującego w Wydziale Dochodów Publicznych, które tylko do terminu licytacyi godziny 2giej po południu przyjmowane beda.

#### Deklaracya.

W skutek Obwieszczenia Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu z dnia 30 Marca 1844 roku Nro 1632 Dziennikiem Rządowym ogłoszonego, czynię niniejszą deklaracyą, iż z dzierżawy myta drogowego na nowym gościńcu (chaussée) z Poremby do przewozu na Wiśle w Podłężu prowadzącym, obowięzuję się tytułem czynszu rocznego Złp. (tu wypisać kwotę literami) opłacac, a to wedle warun-

ków przezemnie przejrzanych, i zrozumianych. Zaświadczenie Kassy Głównej jako należne vadium złożyłem, znajduje się na niniejszej de-klaracyi zamieszczone, i proszę o nakaz wydania mi tegoż w razie nieutrzymania się (tu wyrazić komu, czy deklarantowi, lub umocowanemu przez niego, a nakoniec położyć datę imię i nazwisko).

Ostrzega się, aby deklaracye pod nieważnością pisane były wyrażnie, bez przekreśleń lub zastrzeżeń, a oraz aby na jej wierzchu napisanem było. "Deklaracya co do licytacyi dzierżawy myta drogo-wego na gościńcu z Poremby do Wisły w Podłężu prowadzacym, "przez Wydział Dochodów Publicznych pod d. 30 Marca 1844 roku "Nro 1632 ogłoszonej, tudzież poświadczenie Kassy Głównej na zło-żone vadium." — Kraków dnia 30 Marca 1844 roku.

Senator Prezydujący J. Księżarski. Sekretarz Wydziału F. Girtler.

Nro 1635.

## WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM.

W wykonaniu Reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 4 Marca r. b. Nro 1063 D. G. S. podaje do powszechnej wiadomości, iż na d. 11 Kwietnia r. b. o godzinie 10 z rana na gruncie lasu wyciązkiego odbywać się będzie licytacya 63 sztuk dębów na pniu stojących, tudzież 1 lipy, które pojedynczo sprzedanemi będą, a szacunek każdego dębu i lipy, przy licytacyi ogłoszonym zostanie.

Zarazem ogłasza Wydział licytacyą wikla Skarbowego, która w niżej oznaczonych terminach odbywać się będzie na dniu 17 Kwietnia

#### TAXA

# ważniejszych Artykułów na miesiąc Kwiecień 1844.

Średnia cena foraljów targowych z zeszłego miesiąca:

|                                               |          |      |       |      | 10    |     |      | 10  |
|-----------------------------------------------|----------|------|-------|------|-------|-----|------|-----|
| Pszenicy celnéj kosztował korzec              | - •      | •    |       | 1/4  | rp.   | 18  | gr.  | 13. |
| Zyta                                          |          |      |       | Z    | p.    | 10  | gr.  | 9.  |
| Wéł ciężki wypadł na                          |          |      |       | Z    | p. 1  | 64  | gr.  | 22. |
| Wół lżejszej wagi wypadł na                   |          |      |       | Z    | ip. 1 | 05  | gr.  | 6.  |
| Cielę w średniej cenie kosztował              | 0        |      |       | Z    | p.    | 10  | gr.  | 12. |
| Wieprz tłusty                                 |          |      | - 12  | 3    | p. 1  | 108 | gr.  | -   |
| Wieprz chudy                                  |          | ,    |       | Z    | p.    | 63  | gr.  | 9.  |
| Bułka lub rożek z pięknej maki                | pszenne  | j za | gr. 1 | l. m | a wa  | życ | lut. | 6.  |
| Bułka za dwa grosze                           |          |      | ٠.    |      | .5    |     | łut. | 12. |
| Chleba bochenek pszenno-żytnego               |          |      |       |      |       |     |      |     |
| stołowego                                     | za gr.   | 3 n  | na wa | żyć  | funt  | 1   | łut. |     |
|                                               | za gr.   | 6 m  | a waz | ye i | funt. | 2   | łut. |     |
| regionario spiritorio dell'Allano dispersioni | za gr. 1 | 12   |       |      | funt. | 4   | łut. |     |
| Chleba bochenek żytnego z czystéj             | · ·      |      |       |      |       |     |      |     |
| maki                                          | za gr.   | 3    |       |      | funt  | 1   | łut. | 10. |
|                                               | za gr.   | 6    |       |      | funt. | 2   | łut. | 20. |
|                                               | za gr. 1 | 12   |       | •    | funt. | 5   | łut. | 8.  |
|                                               | za gr. 2 | 24   |       |      | funt. | 10  | łut. | 16. |
| Chleba razowego bochenek                      | za gr.   | 6    |       |      | funt. | 2   | łut. | 28. |
|                                               | za gr.   | 12   | +     |      | funt. | 5   | łut. | 24. |
| Placek solony za grosz jeden                  |          |      |       | •    |       |     | łut. | 13. |

| Chleba prądnickiego z czystej mąki żytnej   | bez dodania ie | czmie | nnéi      |
|---------------------------------------------|----------------|-------|-----------|
| bochenek za Złp. 1 powinien ważyć funtów 13 |                |       | -         |
| chleba przeważający ma być płacono po gro.  |                |       | - (1,1,1) |
| Mąki pszennej przedniej miarka              |                | l gr. | 8.        |
| Maki bułczanéj                              | . Złn.         | er.   | 1.        |
| - średniej                                  |                |       | 22.       |
| – pośledniej                                |                | 0     | 15.       |
| - żytnej w najlepszym gatunku               |                |       |           |
| Mięsa wołowego ze spaśnego bydła            |                |       | 9.        |
| Tegoż z drobniejszego bydła                 |                |       | 7.        |
| Polędwicy wołowej                           |                |       |           |
| Cielęciny pięknej                           |                |       |           |
| Wieprzowiny z skórką i słeniną.             |                | gr.   |           |
| Wieprzowiny bez skórki                      |                | gr.   |           |
| Stoniny świeżej czyli bielu                 |                | _     | 16.       |
| Téjže wyprawnéj, suszonéj lub wędzonej .    |                | _     | 20.       |
| Miesa koszernego dla żydów funt droższy o g |                | ,     |           |
| Piwa marcowego trzymającego gradusów 24     |                |       |           |
| Beczka 36 garncowa u piwowara               |                | gr.   | 6.        |
| Piwa takiegoż garniec u Szynkarza           |                | _     | 14.       |
| kwarta · ·                                  |                | gr.   |           |
| - należycie wystałego butelka kwar. d       |                |       | -         |
| Piwa dubeltowego trzymającego 18 gradusów   |                |       |           |
| Beczka 36 garncowa u piwowara               | _              | gr.   | 26.       |
| Piwa takiegoż u szynkarza garniec           |                |       |           |
| kwarta                                      |                |       |           |
|                                             |                |       |           |

| Piwa flaszowego trzymającego 12 gradusów Magie    | era            |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Beczka 36 garncowa u piwowara                     | Złp. 4 gr. 13. |
| Piwa takiegoż garniec u szynkarza                 | gr. 5.         |
| — — kwarta                                        | gr. —          |
| Soli funt płaci się po                            | gr. 6.         |
| Soli centnar wagi berlińskiej                     | Złp. 21.       |
| Świec rurkowych z czystego łoju lejtrowanego funt | gr. 28.        |
| - ciągnionych z knotami bawełnianemi funt .       | gr. 26.        |
| Mydła dobrego taflowego                           | funt gr. 22.   |

Każdy handlujący artykułami niniejszą taxą objętemi, powinien mieć szale, wagi lub miary sprawiedliwe i stemplem Miasta zaopatrzone; gdyż przekraczający powyższym przepisom, nie tylko konfiskatą ale nadto karami Policyjnemi, skarconym zostanie.

Za zgodność Kommissarz Targowy W. Dobrzański.

## Nro 520 D.K.T. CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ck gatunkach praktykowane.

| Dnia 1 i 2 Kwietnia<br>1844 r. | 1 Gatunek      |                |                |        | 3 Gatunek |        |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|-----------|--------|
|                                | <b>Z</b> ł. g. | <b>Z</b> ł. g. | <b>Z</b> ł. g. | Zł. g. | Zł. g.    | Zł. g. |
| Korzec Pszenicy                | 17 15          | 18 15          |                | 16 —   |           | 14 —   |
| "Żyta                          | 11 —           | 11 15          |                |        |           |        |
| " Jęczmienia · · ·             |                | 8 —            |                | 7 -    |           |        |

|                             | 1 Gatunek |        | 2 Ga   | tunek  | 3 Gatunek         |  |  |
|-----------------------------|-----------|--------|--------|--------|-------------------|--|--|
|                             | od do     |        | od     | do     | od i do           |  |  |
|                             | Zł. g.    | Zł. g. | Zł. g. | Zł. g. | Zł.  g.  Zł.   g. |  |  |
| Korzec Owsa                 |           | 5 10   |        |        |                   |  |  |
| " Grochu                    |           | 11 15  |        |        |                   |  |  |
| "Jagieł                     |           | 21 —   |        |        |                   |  |  |
| " Wielogrochu               |           | 13 —   |        |        |                   |  |  |
| " Tatarki                   |           | 9      |        |        |                   |  |  |
| "Ziemniaków                 |           | 4 —    |        |        |                   |  |  |
| Centnar Siana               |           | 2 20   |        | 2 12   |                   |  |  |
| "Słomy                      |           | 2 18   |        | 2 10   |                   |  |  |
| Drożdży wanienka            | 3 —       | 5 —    |        |        |                   |  |  |
| Jaj kurzych kopa            |           | 2      |        |        |                   |  |  |
| Masła czystego garniec      | 6 15      | 8 -    |        |        |                   |  |  |
| Spirytusu garniec z opłatą. | 4 —       | 5 —    |        |        |                   |  |  |
| Okowity garniec z opłatą.   | 3 -       | 1      |        |        |                   |  |  |
| Survive Paring hoping       | 0,        | 4      |        |        |                   |  |  |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego.

Kraków dnia 2 Kwietnia 1844 roku.

Delegowany

W. Dobrzański Kom: Targowy.

SKARBIŃSKI Z. Kommis. Cyr. IV.

Z. Adj. Pszorn.

r. b. licytacya wikla w obrębie Czernichowskim znajdującego się, całemi partyami w następujących punktach: pod pasieką; wśród Wisły na kępie; nad przewozem i w Kłokoczynie, tudzicż na dniu 19 Kwietnia r. b. licytacya wikla w obrębie Mętkowskim w punkcie pod Taborem, zaś w obrębie Lipowieckim wikle pod Rozkochowem znajdujące się. Ceny wymienionych partyj wikla, równie jak warunki co do sprzedaży dęhów, jako i do sprzedaży wikla na miejscu odbywać się majacej licytacyi ogłoszonemi zostaną. Nadmienia się, iż licytacye wzmiankowane odbytemi będą przez Kommissarzy właściwych dystryktów, to jest: licytacya dębów przez Kommissarza dystryktu Mogiła, licytacya wikla w Czernichowskim obrębie przez Kommissarza dystryktu Czernichów, nakoniec licytacya wikla w Mętkowskim i Lipowieckim przez Kommissarza dystryktu Alwernia, u których to Kommissarzy i warunki licytacyi każdego czasu przejrzanemi być mogą.

Kraków dnia 30 Marca 1844 roku.

Senator Prezydujący J. Księżarski. Sekretarz Wydziału *F. Girtler*.

Nro 3958.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolneyo Niepodleyłego i ściśle Neutralneyo Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podróżujący z Imienia i Nazwiska niewiadomy, przejeżdżając w d. 20 Lutego r. b. przez Szlagbaum w Przegini Duchownej, zaprzeczył dzierżawcy myta zapłaty należytości, za co przytrzymany, i w zamiarze zapewnienia tej należytości, tudzież przypadającej według ta-

rysty kary onemuż płaszcz z rękawicami zabrane, i w Kommissaryacie dystryktu Czernichów przy stosownym Rapporcie złożone zostały.

Dyrekcya Policyi przeto wzywa właściciela powyższych estektów, aby
po odbiór takowych, w ciągu miesiąca jednego do Kommissaryatu dystryktu Czernichów zgłosił się, w przeciwnym razie, po upłynieniu zakreślonego terminu, na satysfakcyą strony pokrzywdzonej, przez publiczną licytacyą sprzedane, pozostała zaś kwota na dochód Skarbu
odkazaną zostanie.

Kraków dnia 21 Marca 1844 roku.

(2 r.)

Za Dyrektora Policyi Smidowicz. Sekretarz Ducillowicz.

Nro 7471 D. T. z r. 1843.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podając do wiadomości, iż w depozycie kryminalnym znajdują się różne przedmioty metalowe, kosztowności, pieniądze gotowe, i różne dokumenta konsygnacyami Nrem 1 i 2 poniżej zamieszczonemi objęte, i zarządziwszy, aby depozyta w konsygnacyi 2 wyszczególnione w myśl §. 520 K. K. Cz. l. sprzedane, a zebrane ztąd pieniądze do depozytu złożone zostały; w zastosowaniu się do przepisu §§. 517 i 518 t. k. wzywa wszystkich mogących mieć prawo do rzeczonych przedmiotów, aby się w przeciągu roku jednego z stosownemi dowodami prawo wła-

sności wykazującemi po odbiór tychże lub gotowizny do Trybunału zgłosili; w przeciwnym bowiem razie z takowemi stosownie do prawa postąpionem będzie,

Kraków dnia 6 Lutego 1844 roku.

Prezes Trybunału Majer. Sekretarz Lasocki.

#### KONSYGNACYA Nro I.

a) kosztowności.

Z roku 1824.

1) Korale srebrne.

Z roku 1828.

2) Ośm paczek łańcuszków pozłacanych, jedna mosiężna.

Z roku 1829.

3) Dwie nitki korali obejmujące sztuk 94.

Z roku 1830.

4) Korale, 5) Korale.

Z roku 1831.

6) Kulczyk pozłacany jeden.

Z roku 1832.

- 7) Zegarek srebrny, 8) Koraliki, 9) Zegarek srebrny, 10) Zegarek złoty. Z roku 1836.
- 11) Talar hiszpański złoty, pierścionek z zielonym oczkiem, pierścionek z białemi kamykami, sygnet z białowiśniowym kamykiem, obrączka w formie węża, łańcuszek złoty od zegarka, łańcuszek srebrny, taba-

kierka grająca, 12) Dwie obrączki srebrne, 13) Cztery nitki korali, 14) Dwa medaliki złote i pierścionek z wyobrażeniem świętej.

b) w pieniądzach gotowych.

Z roku 1820.

1) złp. 1 gr. 12.

#### Z roku 1821.

2) złp. 2 i 26 kr. miedzią Austryacką, 3) złp. 2 gr. 14, 4) złp. 17 gr. 6 oraz 2 złreń, w szejnach Ces. Austr., 5) złp. 20 gr. 22, 6) złp. 2 gr. 14, 7) Złp. 3.

#### Z roku 1822.

8) złp. 2 gr. 11, 9) złp. 1 gr. 6, 10) złp. 16 gr. 24, 11) złp. 1 gr. 16, 12) gr. 5, 13) gr. 9, 14) złp. 1 gr. 14, 15) gr. 5, 16) złp. 1 gr. 12, 17) gr. 20, 18) gr. 8, 19) złp. 1 gr. 22, 20) gr. 15, 21) złp. 1 gr. 18, 22) gr. 23, 23) złp. 13 gr. 17, 24) złp. 7 gr. 29.

Z roku 1823.

25) złp. 4 gr. 2.

#### Z roku 1824.

26) gr. 3, 27) gr. 22, 28) złp. 14 gr. 29, 29) gr. 1.

Z roku 1825.

30) złp. 4, 31) złp. 177 w miedzi Ausryackiej, 32) złp. 3 gr. 23, 33 złp. 4 gr. 9, 34) złp. 2 gr. 3, 35) gr. 25, 36) złp. 1 gr. 6, 37) złp. 2 gr. 21, 38) złp. 1 gr. 21, 39) gr. 28, 40) złp. 4 gr. 13.

#### Z roku 1826.

41) złp. 1 gr. 15, 42) złp. 1 gr. 28, 43) złp. 5 gr. 9, 44) gr. 5, 45) złp. 2 gr. 22, 46) złp. 5 gr. 3.

derowa stara, chustka ponsowa, fartuch, koszula i spodnica drelichowa, 136 flaszeczka, koszyk pleciony, fajka, pecherz, dwa woreczki i płachta zgrzebna, 137 półkwarcie blaszane, 138 świderek, dłuto, opasek i chustka, 139 torba płócienna, pończoch para, chustka niebieska, chustka na dnie ponsowém, flaszeczek różnych trzy, książka do nabożeństwa z obrazkami, koszyk ręczny, kozik, trzewików para, igielnik, chustka, fartuch, koszul dwie, chustka płócienna i płachta, 140 dwa pudełka blaszane, pas, karafka, brzytwy dwie i scyzoryków dwa, 141 fajka, nóż i pas, 142 dłuto i derka, 143 brzytwa jedna, 144 chustka płócienna ze znakiem i drobiazgi w ścierce, 145 opasek, kaszkiet, fajka, krzesiwko, kozik i kawałek powroza, 146 kożuch stary, 147 płaszcz ponsowy w kratę, szlafrok tybetowy, 148 żelazka na szczury, 149 chusteczka czerwona, 150 dwa koła od wozu, 151 fajek siedm, cybuchów trzy, scyzoryk, munsztuk i lorynetka, 152 pęcherz, kozików dwa, fajka i krzesiwo, 153 skrzyneczka z ksiażkami staremi, 154 chustka i suknia perkalikowa, 155 skrzynia duża z książkami.

Za zgodność niniejszego odpisu świadczy.

(M. P.) Lasocki Sckr. Trbłu.

Nro 1194.

## SEDZIA TRYBUNAŁU

Kommissarz upadłego handlu starozakonnego Mojżesza Krongold pod L. 90 na Kazimierzu położonego.

Wzywa stosownie do Art. 40 K. H. Ks. III. wierzycieli upadłego handlu staroz. Mojżesza Krongold jako to: Jakoba Abraham Møyer et comp. W. A. Meyer i syna, Rosenfelda, Bøhrend et comp. z Berlina, A. J. Aschard syna, C. F. Haenel z Lipska, braci Dhyrenfurth z Wrocławia, L. F. Wolff z Berlina, Ernsta Weber z Gera, M. Behrenda i syna z Dessau, Hessa Ruben et comp. z Hamburga, Falka Rosenthal et comp. z Hamburga, L. F. Beerend z Dessau, braci Hirschfeld z Lipska, C. A. Putschke z Wiednia, A. Windmullera i Braci z Lipska, Schimpfa-i Gladisch z Gera, Moritza Moser et comp. z Lipska, F. Haagemann z Lipska, Philipa Eussien z Hamburga, braci Krohn z Lipska, Henryka Ochmig z Gera, Jana Maria Farina z Colonii, Jana Gottfrieda Ilde z Greifenberg, C. F. Hoffmann et comp. z Potersdorf, C. G. Tielsch z Hirschberg, Steudner et Fischer z Grüfenberg, J. Moser junior z Berlina, Spingarna z Krakowa, Antoniego Opielskiego z Kielc, Antoninę Puszet z Krakowa, S. Bohm z Krakowa, Zerila Spirę z Krakowa, Franciszka Antoniego Wolff z Krakowa, Feinknopfa, Antoniego Höltzla, Goldgarta wszystkich z Krakowa, S. Horowitz z Tarnowa, Chaje Hirschfeld z Krakowa, J. Scheermann z Krakowa, Jana Bochenka z Krakowa, Marcina Welner z Altendorf, Hermann Müller et comp. z Berlina, Labenie Oppenheim et comp. z Paryża, J. G. Hermann et syn z Lipska, Jana fried von der Westen z Crefeld, Bovit et comp. z Lipska, G. et Eduard Gumpel z Hamburga, Bernhard Jacoby z Hamburga, Hertz Lövenstein z Berlina, L. Donauer z Lipska, Adolf Itzig et comp. z Lipska, Kirchof et Fusel z Lipska, J. C. Haarhaus synowie z Lipska, Henryka Ludwika Richtera z Lipska, J. F. A. Kretscher z Reichenbach, Augusta Hausmaun z Brandeburga, Linowską z Krakowa, Hermanna Kaufmann z Berlina, B. Wolffa z Berlina, M. Beckert z Lipska, M. D. Jacobsohn z Krakowa, Marcusa Waroni z Wiednia, Dobe Hirschfeld, Leibla Rakower, Hirscha Grünwald, S. Deiches, Franciszka Hahna, Kellera, Jacoba Hirschfeld wszystkich z Krakowa, A. Nemitz z Wiednia, Leibla Goldgard z Krakowa, Berla Beckmann z Krakowa, F. Bujatti z Wiednia, M. Funk z Krakowa, Michała Funkenstein z Wiednia, aby na dniu 6 Maja h. r. o godzinie 3 z południa zgromadzić się zechcieli w sali posiedzeń Trybunału Wydziału I. dla podania według przepisu Art. 44 K. H. Ks. III. potrójnej listy potrzebnej liczby Syndyków tymczasowych, która następnie Trybunałowi w celu uskutecznienia wyboru przedstawioną zostanie.

Kraków dnia 16 Marca 1844 roku.

(2 r.)

Ciszewski.

Nro 1664.

#### TRYBUNA &.

Gdy dotąd nikt po odbiór kwoty Złp. 50, którą Józef Borkowski z mocy rezolucyi Prezydyi Trybunału z dnia 20 Lutego 1837 roku Nro 747 o dozwolenie zapowiedzenia funduszów do massy Michała Dobczyńskiego należących jako kaucyą złożył, nie zgłosił się: Trybunał przeto po wysłuchaniu wniosku Prokuratora, wzywa tegoż Józefa Borkowskiego, lub prawa mających, aby po odbiór takowej do Trybunału z dowodami w terminie miesięcy trzech zgłosili się, pod rygorem przyznania takowej Skarbowi publicznemu jako opuszczonej.

Kraków dnia 22 Marca 1844 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz *Lasocki*  Nro 791.

#### TRYBUNA L.

Gdy w depozycie Sądowym znajduje się kwota Złp. 348 gr. 20 z reszty ł części szacunku domu Nro 94 na Piasku za rezolucyą Trybunału z d. 20 Lipca 1837 r. do Nru 3265 przez Ludwikę Prawdzicką złożona; przeto Trybunał wzywa interessowanych, aby po odbiór takowej zgłosili się z dowodami w terminie 3ch miesięcy, gdyż w przeciwnym razie kwota rzeczona Skarbowi Publicznemu przyznaną zostanie.

Kraków dnia 20 Marca 1844 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący Dymidowicz. Sekretarz *Lasocki*. iv:

Nro 1670.

#### TRYBUNA L.

Wzywa mających prawo do massy Doroty z Czosnowskich Rutterowej, składającej się z kwoty Złp. 1150 hipotecznie ubespieczonej i z kwoty Złp. 68 gr. 10 w depozycie Sądowym złożonej, aby po odbiór takowej z stosownemi dowodami w przeciągu miesięcy trzech do Trybunału zgłosili się, w razie bowiem przeciwnym Skarb publiczny w posiadanie tejże, wprowadzonymby został.

Kraków dnia 1 Kwietnia 1844 roku.

(1 r,)

Sędzia Prezydujący
J. PAREŃSKI.
Schretarz Lasocki.

#### Z roku 1827.

47) złp. 30 gr. 6, 48) złp. 10 gr. 14, 49) gr. 9, 50) złp. 4, 51) złp. 1, 52) złp. 2, 53) złp. 12 gr. 8, 54) gr. 25, 55) złp. 1 gr. 18, 56) złp. 28 gr. 19, 57) złp. 15.

#### Z roku 1828.

58) gr. 13, 59 złp. 1 gr. 19, 60) złp. 8 gr. 22, 61) złp. 7 gr. 23, 62) złp. 6 gr. 4, 63) złp. 16, 64) gr. 18.

#### Z roku 1829.

65) złp. 4, 66) złp. 2 gr. 1, 67) złp. 2 gr. 4, 68) złp. 2, 69) gr. 2, 70) złp. 3 gr. 13, 71) gr. 2, 72) złp. 2 gr. 23, 73) gr. 2, 74) złp. 1 gr. 27, 75) gr. 5.

#### Z roku 1830.

76) złp. 2 gr. 21, 77) złp. 1 gr. 11, 78) złp. 9 gr. 17, 79) gr. 11, 80) gr. 10, 81) gr. 10, 82) złp. 7 gr. 23, 83) złp. 19 gr. 9, 84) złp. 1, 85) gr. 20, 86) złp. 61 gr. 13, 87) złp. 4, 88) złp. 5, 89) złp. 2 gr. 7, 90) złp. 3 gr. 28, 91) gr. 29, 92) złp. 7 gr. 9, 93) złp. 1 gr. 8, 94) gr. 16, 95) złp. 1, 96) gr. 17, 97) gr. 17, 98) złp. 4, 99) złp. 9 gr. 18, 100) gr. 26.

#### Z roku 1831.

101) gr. 7, 102) gr. 2, 103) gr. 8, 104) gr. 1, 105) złp. 3 gr. 27, 106) złp. 18 gr. 12, 107) gr. 10, 108) gr. 27, 109) gr. 27, 110) gr. 2, 111) gr. 3, 112) gr. 27, 113) gr. 25, 114) gr. 28, 115) złp. 3 gr. 9, 116) gr. 3, 117) gr. 13, 118) gr. 4, 119) gr. 5, 120) złp. 1 gr. 22, 121) złp. 62 gr. 6, 122) złp. 4 gr. 16, 123) gr. 15, 124) gr. 1, 125) gr. 16, 126 złp. 20, 127) gr. 1, 128) złp. 2 gr. 12, 129) gr. 8, 130 złp. 24, 131) złp. 14, 132) złp. 3 gr. 26, 133) gr. 8, 134) złp 4

gr. 23, 135) złp. 1 gr. 24, 136) gr. 17, 137) gr. 8, 138) złp. 4 gr. 22, 139) złp. 65 gr. 4, 140) złp. 13 gr. 10.

#### Z roku 1832.

141) złp. 10, 142) gr. 11, 143) gr. 11, 144) złp. 2 gr. 24, 145) gr. 4, 146) gr. 6, 147) gr. 2, 148) złp. 5 gr. 13, 149) gr. 5, 150) gr. 9, 151) złp. 149 gr. 10, 152) gr. 11, 153) złp. 5 gr. 23, 154) gr. 12, 155) złp. 4 gr. 5, 156) złp. 12 gr. 27, 157) złp. 1 gr. 7, 158) złp. 1 gr. 12, 159) złp. 8 gr. 6, 160) złp. 2 gr. 4, 161) gr. 11, 162) gr. 21, 163) złp. 2, 164) gr. 3, 165) złp. 72 gr. 1, 166) gr. 11.

#### Z roku 1833.

167) gr. 29, 168) złp. 5 gr. 15, 169) złp. 2 gr. 4, 170) złp. 5 gr. 10, 171) złp. 7, 172) złp. 24 gr. 2, 173) gr. 18, 174) złp. 3 gr. 14, 175) złp. 1 gr. 23, 176) złp. 1 gr. 27, 177) złp. 5 gr. 23, 178) gr. 5, 179) gr. 29, 180) gr. 4, 181) złp. 2 gr. 1, 182) gr. 15, 183) gr. 29, 184) złp. 50 gr. 4, 185) złp. 76 gr. 12, 186) złp. 6 gr. 13, 187) zdp. 2 gr. 20.

#### Z roku 1834.

188) złp. 7 gr. 6, 189) złp. 4, 190) złp. 7, 191) złp. 7 gr. 6, 192) złp. 1 gr. 8, 193) złp. 6, 194) złp. 85 gr. 15, 195) złp. 4, 196) złp. 7 gr. 15, 197) gr. 23, 198) gr. 14, 199) złp. 4.

#### Z roku 1835.

200) złp. 6, 201) złp. 3 gr. 29, 202) złp. 1 gr. 9, 203) złp. 7 gr. 25, 204) złp. 9 gr. 11, 205) złp. 13 gr. 3, 206) gr. 6, 207) złp. 1 gr. 10, 208) złp. 1 gr. 20, 209) złp. 9, 210) złp. 1, 211) złp. 10 gr. 21, 212) złp. 1 gr. 13, 213) złp. 25, 214) złp. 3 gr. 4, 215) złp. 19 gr. 21, 216) złp. 9 gr. 13, 217) złp. 9 gr. 7.

#### Z roku 1836.

218) złp. 6 gr. 17, 219) złp. 421 gr. 27, 220) złp. 2 gr. 3, 221) złp. 3 gr. 27, 222) złp. 9, 223) złp. 15, 223½) reńs. 3 w banknotach, 1 reńs. schein, 6xr. sztuk 15, 3xr. sztuk 7 i jeden krajcar.

#### Z roku 1837.

224) złp. 9 gr. 4, 225) złp. 18 gr. 15, 226) gr. 16, 227) złp. 5 gr. 25, 228) złp. 1, 229) złp. 6 gr. 23, 230) złp. 2, 231) złp. 2 gr. 22.

## Z roku 1838.

232) złp. 26, 233) gr. 23, 234) złp. 123 gr. 11, 235) złp. 1 gr. 27, 236) gr. 9, 237) złp. 2 gr. 15, 238) złp. 3, 239) złp. 71 gr. 6, 240) złp. 1 gr. 9, 241) złp. 2 gr. 5.

#### Z roku 1839.

242) złp. 160 gr. 8, 243) złp. 47 gr. 18, 244) złp. 1 gr. 15, 245) złp. 16 gr. 21, 246) złp. 28, 247) złp. 11 gr. 6, 248) złp. 37, 249) złp. 3 gr. 10, 250) złp. 1 gr. 3, 15xr. sztuk 3, 30xr. sztuk 3, 3xr. sztuk 7 i 1xr. sztuka 1, 251) złp. 56 gr. 12, 252) złp. 19, 253) złp. 5 gr. 14.

#### Z roku 1840.

254) złp. 8 gr. 12, 255) złp. 3 gr. 5, 256) złp. 5 gr. 24.

#### Z roku 1841.

-257) złp. 23 gr. 7, 258) złp, 25 gr. 6, 259) złp. 6, 260) dukatów 22 złotem i złp. 17 gr. 26, 261) złp. 56 gr. 7, 262) złp. 59, 263) złp, 7 gr. 5, 264) złp. 30 gr. 26, 265) złp. 1 gr. 24, 266) złp. 10 gr. 25, 267) złp. 2.

c) w dokumentach. Z roku 1818.

1) papiery różne prywatne.

Z roku 1820.

2) papiéry różne.

Z roku 1835.

3) rewers na złp. 800, 4) rewers na złp. 240.

d) w różnych effektach.

Z roku 1836.

1) scyzoryk w róg oprawny.

Z roku 1838.

2) fajka piankowa i tabakierka.

Z roku 1842.

3) Lufa od fuzyi, pistolet i futro, 4) manipularz kościelny, 5) kożuchów dwa i wsyp drelichowy, 6) płaszcz szaraczkowy, 7) dwie bekiesze żydowskie.

Za zgodność niniejszego odpisu świadczy.

Sekretarz Trybunału W. M. Krakowa i J. O.

(M. P.)

Lasocki.

#### KONSYGNACYA Nro II.

effektów w depozycie kryminalnym znajdujących się. Z roku 1825.

1 nożyczek dwoje.

Z roku 1826.

2 lichtarz mosiężny.

Z roku 1827.

3 zegarek tombakowy mały, kozik, pugilares.

Z roku 1828.

4 kańczug i nożyk.

Z roku 1829.

5 walec żelazny, klamer sześć.

Z roku 1830.

6 brzytwa jedna, 7 pilnik, 8 dwa koziki, 9 nóż składany na rzemieniu. Z roku 1831.

10 nożyk, woreczek irchowy i kawałek pilnika, 11 nóż długi, kozik, nożyczki, igielnik, świderek, 12 siekierka stara, dłuto, fajka, torba, 13 skrzynia drewniana stara, fajka porcelanowa z cybuchem, krzesiwke, kłotka z kluczem, zamek z kluczem, dłutów cztery, 14 dłutko bez trzonka, 15 pierścionek mosiężny z trzema koralikami, guzik i kozik, 16 świder, 17 kozik.

#### Z roku 1832.

18 kłotka z kluczem, 19 nóż składany z krzesiwkiem, 20 drutu kawałek i podkowa, 21 pugilares, 22 dłuto jedno, 23 książka, nożyczki i lusterko, 24 fuzya stara, 25 fajka gliniana z cybuchem, 26 jarzmo czyli skrzypki, 27 opasek skórzany, 28 antab sztuk dwie i nóż żelazny.

#### Z roku 1833.

29 krzesiwo, kozik, dwa szydła, 30 kozik, książka, 31 torbeczka z żelaziwami, 32 zatylnik z łańcuszkiem.

#### Z roku 1834.

33 cztery noże stołowe, dwa w drzewo oprawne, a dwa całe żelazne, 34 kostur czyli laska, 35 koszyczek ręczny, 36 dłuto bez oprawy i trochę śrótu, 37 dłuto, 38 dwie pary butów, 39 kozik, 40 kozik, kieszeń płócienna z paskiem i torba płócienna, 41 książka do nabożeństwa, 42 pucka żelazna, dłuto, kłotka jedna i skobel, 43 grzebień i krzesiwo, 44 cioska stara.

#### Z roku 1835.

45 chustka tyftykowa i spodnica perkalikowa, 46 prześcieradło z koronką, spodnica w kwiatki czerwone, fartuch w kwiatki niebieskie i kawałeczek płócienka, 47 trzos, 48 puszka blaszana, płachta i trzos, 49 dłuto bez trzonka, 50 koło jedno stare, 51 fajka z cybuchem i krzesiwo, 52 worek, 53 prześcieradło perkalowe i kawałek płótna, 54 zamek stary, 55 koszyk reczny stary, 56 trzy bunty drutu, 57 sznur, 58 kłotka z kluczykiem i okulary, 59 lichtarz jeden drewniany, 60 dłutko jedno, 61 pilniczek, 62 firanka, szlafroczek dziecinny, kawałek dymki i puszka blaszana.

#### Z roku 1836.

63 półchustek czarny, siatka miciana, kamizelek dwieci dłuto, 64 dłuto, 65 kozik, 66 worek, spadnie letnie i podszewki czarnej dwa kawałki, 67 dwie chustki stare, 68 dzwonek mały, 69 fartuch skórzany stary i kawałek derki czerwonej, 70 dwa opaski, worek, wełny trochę i dwa przezmiany, 71 fuzya.

#### Z roku 1837.

72 kozik, 73 obras z wyszywanem pismem hebrajskiem, 74 trzos skórzany, uzdeczka cygańska i kozik, 75 harmonijka i woreczek, 76 szczoteczka z zwierciadełkiem, szczoteczka do włosów, kozik i pęcherz, 77 pugilares stary, 78 talerzyk pobielany i dziewięć sztuk kawalków z krucyfixa.

#### Z roku 1838.

79 dłutko, 80 trzos, pugilares i sakiewka, 81 dłutko, 82 kozik i trzos, 83 spodniczka kolorowa w kratkę, ręcznik, serwetka i kawałeczek płótna, 84 furażerka i dłuto, 85 chustka czerwona, spodnica i trzewików para, 86 kuferek skórą obity bez zamku, kamizelka kaźmierkowa, kamizelka sukienna, półkoszulków męzkich starych trzy, półkoszulek kobiécy jeden, kawałek płótna starego, zwierciadełko, grzebień do czesania, nici kłębków małych sześc, kłotka od kuferka i obcinki krawieckie, 87 skóra bydlęca, sierpów trzy, motyk dwie, kozik, ostrze od kozika, bączek do fajki, kapciuszek, haftki, woreczek płócienny i spodnica płócienkowa, 88 kozików dwa i szydło, 89 koszulka dziecinna, 90 kołdra merynosowa.

#### Z roku 1839.

91 baszkierka płócienna, 92 sierdzeń żelazny, 93 ręcznik bez cyfer, ręcznik z cyframi P. F., ręcznik z cyframi P. S., poszewka, perkalik pokrajany, koszul sześć i kawałek prześcieradła, 94 dwa pilniki i nóż, 95 różnych szmat bawełnianych kawałków dwadzieścia cztery, 96 cygarniczka i obrączka mosiężna, 97 motyka stara, 98 piła, siekierka, pilnik, obcęgi i kozik, 99 kapota sukienna, spodni troje, butów para, koszul siedm i bekiesza prunelowa, 100 chustka od nosa, 101 chustka muślinowa, chustka ponsowa, chustka w kratki i płachta, 102 chustek dwie do nosa, kozików trzy, szpie do cybucha, krzesiwko, krzesiwko składane, naparstęk, chustka płócienna, kłotka, szelki, kapciuchów skó-

rzanych dwa, fajka z cybuchem grzebień składany i kamizelka czarna 103 fartuch perkalowy, chustka i worek.

#### Z roku 1840.

104 górnica, kaftan i kapelusz, 105 kozik, 106 poszewka perkalowa, 107 fartuszek płócienny i kozik, 108 nóż i fuzya, 109 krymka żydowska, 110 chustka, 111 opasck i krzesiwko, 112 woreczek, 113 dłuta dwa, furażerek dwie, stylisko dębowe, szpancer i koszula, 114 dwa scyzoryki i zamek z kluczem, 115 kawałek piłki, drut i dłuto, 116 but stary i kawałek żelaza.

#### Z roku 1841.

117 płaszcz, fajka i żupan, 118 sprzączka, fajka, kozik i krzesiwko, 119 chustka do nosa, 120 woreczek, łańcuszek żelazny, lejek blaszany, uździenica bez łańcuszka i obladra od chomonta, 121 kożuch i płachta, 122 świderek, powróż i trzonek od dłuta, 123 chustka, dłuto, fajka z cybuchem, woreczków pęcherzowych dwa, a skórzany jeden i nożyk, 124 dwa pistolety i kula jedna, 125 surdut i chustka do nosa, 126 dywan, fajka z cybuchem, płachta stara, spodnie drelichowe, kapciuch, pęcherz i fajka, 127 szle dwie parciane, 128 szlafroczek kobiécy letni, kołdra pikowa i serweta, 129 butów nowych par dwie, butów podszytych para jedna, butów z przyszwami bez podeszew para jedna, przyszwa jedna, skóra na przyszwy, skóra na podeszwy i okrawków trzy paczki, 130 spodnie pokrajane i podszewka.

#### Z roku 1842.

131 butów starych para, 132 kaszkiet, sukienny stary, 133 dłuto i nóż, 134 fajka, krzesiwo, chustka do nosa, poduszka z konia, strzemiona z rzemieniami, poprąg, uzda i batóg, 135 chustka biała, chustka

#### DODATEK

do Nru 51, 52, 53 i 54

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Jana i Joanny Nowińskich małżonków i obywateli Miasta Krakowa, żony w assystencyi i z upoważnieniem męża swego czyniącej, jako testamentowych spadkobiorców ś. p. Anny z Zymirskich Loin, na Kleparzu przy Krakowie pod L. 50 mieszkających, sprzedany zostanie przez publiczną licytacya dom pod L. 140 w Gminie VI. wraz z ogródkiem położony w drodze przymuszonego wywłaszczenia, na wschód z domem Jakoba Łukaszewicza pod L. 139, na zachód z domom starozakonnego Izraela Jankel pod L. 141, na południe z ogrodem Jakóba Łukaszewicza, na północ z drogą publiczną z Kazimierza do żydowskiego miasta prowadzącą graniczący, w jednej połowie do Michała i Teressy Nowakowskich małżonków, a w drugiej do sukcessorów Reginy Grzegorskiej należący, a to na satysfakcyą summy Złp. 372 z procentami i kosztami wyrokiem Trybunału I. Instancyi z dnia 29 Kwietnia 1840 r. zapadłym, zasądzonej, do akt hipotecznych W. Miasta Krakowa dria 27 Czerwca 1840 r. w księdze XIX. dokumentów do karty 3747 pod L. 422 zaintabulowanej.

Zajęcie w mowie będącej realności uskutecznił Andrzej Borelowski Komornik Sądowy przez akt z dnia 20 Marca 1843 r., który do wykazu hipotecznego w dniu 17 Maja 1843 roku do Nru 466

wpisanym został.

Cena szacunkowa pomienionej realności i warunki sprzedaży tejże wyrokami Trybunału Wydziału I. z d. 30 Czerwca 1843 r. w I. Instancyi z dnia 6 Września 1843 roku Wydziału II. w drodze Appellacyi, i z dnia 25 Stycznia 1844 roku Wydziału I. w pierwszej Instancyi zapadłemi ustanowione, są następujące:

1) Cena szacunkowa domu pod L. 140 na Kazimiérzu stosownie do Artykułu 85 Ustawy exekucyjnéj ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie Złp. 1200, która w braku licytantów na trzecim terminie do 3 części to jest do kwoty Złp. 800 zniżoną zostanie.

2) Chęć licytowania mający złoży na vadium do część summy szacunkowej to jest kwotę Złp. 120, od którego jedynie Jan i Joanna

Nowinsc sprzedaż o ieraj c są wolni.

3) Nabywca zapłaci wszelkie koszta popierania licytacyi do rak i za kwitem adwokata sprzedaż popierającego, a to po prawomocności

wyroku też koszta zasądzajacego.

4) Równie nabywca zapłacić będzie obowiązany podatki zaległe jeżeliby się jakie okazały stosownie do przepisów prawa, tudzież opłacać będzie czynsz ziemny do Kassy Głównej po Złp. 2 rocznie przy zniesieniu dożywocia w rubryce ograniczeń tytułu własności na rzecz Katarzyny Pawlikowskiej zamieszczonego.

5) Wypłaty warunkiem 2, 3, 4, wyrażone nabywca potrąci sobie z ceny wylicytowanej, resztującą zaś summę przy sobie zatrzyma, aż do prawomocności wyroku klassyfikacyi i dział urządzającego z o-

bowiązkiem płacenia procentu po 1500.

6) Niedopełniający któregokolwiek warunku utraci vadium na korzyść sprzedaż takową popierających, i oprócz tego nowa licytacya na koszt i niebespieczeństwo jego a nigdy na korzyść ogłoszoną będzie.

7) Gdyby kto w ciągu tygodnia po stanowczem przysądzeniu o ł część ceny wylicytowanej więcej zaofiarował, obowiązany jest złożyć takową w depozyt Sądowy wraz z vadium i nowa licytacya według prawa przedsięwzietą zostanie.

8) Po dopełnieniu warunków 2, 3, 4, nabywca otrzyma dekret dziedzictwa i odtąd wszelkie dochody z nabytej realności do niego należeć będą, z obowiązkiem jednak dotrzymania mieszkańców do kwar-

tału.

Do licytacyi téj wyznaczają się trzy termina:

1. na dzień 10 Maja

2. na dzień 7 Czerwca 1844 roku.

3. na dzień 11 Lipca

Sprzedaż ta odbywać się będzie na Audyencyi Trybunału w Krakowie w domu Władz Sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rano zaczynając, a to za popieraniem adwokata Jana Kantego Kleszczyńskiego w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L.

230 zamieszkałego.

Wzywają się na takową licytacyą wszyscy chęć kupna mający, oraz procz szczególnie wezwanych wierzycieli wykazem hipotecznym objętych, wszyscy jakiekolwiek prawo rzeczone mający, aby pod rygorem prekluzvi na pierwszym terminie licytacyi złożyli na audycncyi Trybunału wszystkie tytuły swych praw i wierzytelności z wykazem mianych pretensyj i ustanowieniem adwokata; akta tej licytacyi dotyczące złożone są w Biórze podpisanego.

Kraków dnia 7 Marca 1844 roku. Janicki.